## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nºº 29. Dienstag, den 3. Februar 1835.

Ungekommene Fremden vom 31. Januar.

Sr. Burgerm, Rofinsti und die Ben. Stadtverordneten Raichte und Bale nifd aus Grafs, fr. Gutsb. Bielinsti aus Jarostawice, I. in Do. 251 Brestauerfr.; Sr. Ginteb. v. Chelmefi aus Bafowo, Sr. Guteb. v. Bientowoft aus Babin, Sr. Guteb. v. Zychlineft aus Dwicczft, Sr. Guteb. v. Witfoweffi aus Canifi, I. in Do. 384 Gerberfir.; Br. Partif. Gjumeli aus Zabno, I. in Do. 394 Gerberfir.; Sr. Raufm. Gifzemeffi und Sr. Tifchlerm, Brutarzewicz aus Gratz, I, in No. 154, Buttelffr.; Br. Protofollführer Gorfe aus Rogafen, Br. Guteb. Michler aus Ro-Bucgyn, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Guteb. Miastowell aus Dbryba, I. in No. 30 Ballischei; Br. Pachter Schwarz aus Prufinomo, Dr. Lehrer Minareft und Sr. Geifenfieder Schwaber aus Gnefen, I. in Do. 33 Dallifchei; Die Bru-Landgerichterathe Stramfe und Gzarbinowsti und Br. Refer. Rerften aus Rrotos ichin, I. in No. 99 Salbdorf; Br. Kaufm. Brumm aus Stettin, Br. Kaufm. Schöller aus Darle, Br. Kaufm. Beder aus Jerlohn, Br. Raufm. Limberger aus Berlin, i, in No. 1 St. Martin; Fr. Guteb. v. Zuchlinska aus Granmislam, 1. in No. 243 Breslauerfin.; Sr. Pachter v. Rielpinsti aus Rotatta, 1. in No. 44 St. Martin; Br. Pachter Dherfeld aus Beina, I. in Do. 3 St. Martin. Dom 1. Kebruar.

Hr. Kassen-Rendant Schulke aus Robelnik, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Pachter Wendorf aus Gratz, I. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Apothefer Richter und Hr. Kaussen: Michel aus Pinne, die Hrn. Kausse David und Jacobson aus Chodziesen, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Landrath v. Haza aus Obornik, Hr. Erbherr v. Mielzynski aus Köbnitz, Hr. Partik. Byczynski aus Lowencin, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. de la Rose aus Franstadt, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Vachter v. Komornicki aus Prussec, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Burger

Duttiewicz aus Rogafen, Sr. Doktor Duttiewicz aus Schroba, Sr. Raffengehulfe Rigner aus Schrimm, I. in Do. 33 Wallischei; Sr. Jufig-Commiff. Soppner und Dr. Raufm. Riedel aus Dagbeburg, Sr. Raufm. Lauf aus Dangig, I. in Ro. 1 St. Martin.

and then the so the University of a Angelta and the County of the County v. North and Adding . Br. Orrell Buchelor and Lanencovy . In ten 2 and

De l'igne de Montenth and Projet de le vice et le Robert de Robert de Robert

1) Boitral : Dorladung. ben Rachlaß bes am 9. September 1829 ju Weina bei Rogafen verftorbe= nen Staroften Frang Zaver Bienfowicg ift ber erbichaftliche Liquidations - Prozes eroffnet worden. Gin nochmaliger Termin gur Unmelbung aller Unfpruche ber ibrem Bohnorte nach unbefannten Glaus biger, namentlich : Bartholomans Darobowefi, Ponacinefi, Sancjewefi, Bozeń= Bli, Dicolaus Jaffnofi, 3totnidi und Dpit, feht am 24, Februar 1835 Bormittage um 9 Uhr por dem Landge= richte-Referendarine v. Giendi im Partheienzimmer bes biefigen Landgerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mel= bet, wird aller feiner etwanigen Borrech= te verluftig erflart, und mit feinen gor= berungen mir an basjenige, mas nach

Pogen, ben 20. Detober 1834. Poznań, dnia 20. Pazdz. 1834.

Rate The State and Jord Jones State Con Town

Zapozew edyktalny. Nad pozostałościa zmarłego dnia 9. Września 1829 w Wełnie pod Rogoźnem Starosty Franciszka Xawerego Zienkowicza otworzono process spadkowolikwidacyiny. Powtórny termin do podania wszystkich pretensyy niewiadomych z pobytu i zamieszkania wierzycieli mianowicie, Bartlomieia Ogrodowskiego, Ponacińskiego, Hanczewskiego, Bożeńskiego, Mikolaja Jasińskiego, Złotnickiego i Opitza wyznaczony, przypada na dzień 24. Lutego 1835 zrana o gtéy go. dzinie w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Giżyckim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi. zostanie za utracaiącego prawo pierw. Befriedigung ber fich melbenden Glaus szenstwa iakieby miat uznany, i z prebiger von der Maffe noch fibrig bleiben tensya swoia li do tego odeslany, co follte, verwiesen werden. Der by sie po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Abniglich Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

2) Berichtigung. In unserer Bekanntmachung vom 30. September 1834 in ben Nummern 246, 254 und 267 bieses Intelligenz-Blatts ist der Nechnungs-Rath Heinrich Wilhelm Meißner, Regierungs-Nath genannt, welcher Drucksehler hierdurch berichtigt wird. Bromberg, den 26. Januar 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

- 3) L'diktalcitation. Auf bem im Abelnauer Kreise belegenen Gute Keszyce haftet:
- buchs eine Protestation für die Ersben ber Ehristiane von Boninska, der Eva von Bratkowska und der Marianne v. Boninska verehelichte von Koszuska, wegen einer Fondestung von 22 Atlr. 5. gCir. 4. Pf.;
- buchs eine Protestation für die Aus breas von Radolinstischen Erben, wegen einer Forderung von 138 Mtlr. 8 g. 8 Pf.

welche aus dem Potioritäts-Decret d. d. Montags nach Martini 1749, eingetras Ben worden sind.

Nach der Angabe des Constantion von Rossecti sind jene Forderungen bereits berichtigt, indes der Ausenthalt der Gländiger nicht du ermitteln. Es werzben daher die gedachten Personen, ihre Erben, Gessionarien oder sonstigen Rechtsnachsolger, welche an die übrigen Tummen Anspruch du haben vermeinen, aufgesordert, sich vamit in dem auf den 4 ten Mär; 1835. Pormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Math Wiedmer angeseisten Termine in unsern

Zapozew edyktalny. Na dobrach Kęszycach w powiecie Odolanowskim położonych; intabulowaną iest:

rów Krystyany Bonińskiey,
Ewy Bratkowskiey i Maryanny
Bonińskiey zamężney Koszuckiey, względem pretensyi 22
Tal. 5 dgr. 4 fen.; tudzież

cznéy pretensya dla sukcessorów Andrzeja Radolińskiego, względem pretensyi 138 Tal.

które na mocy dekretu potioritatis d. d. w poniedziałek po Stym Marcinie 1749 r. zapisane zostały.

Rodług twierdzenia Konstantego Kosseckiego pretensye takowe iuż zaspokojone zostały, lecz mieysce pobytu wierzycieli wyśledzoném być nie może. Przeto wzywamy osoby rzeczone, sukcessorów, cessyonaryuszów i innych z prawa następców tychże, którzy do wspomnionych summ pretensye mieć sądzą, aby z takowemi w terminie dnia 4. Marca 1835. o godzinie 9. przed W. Sądzią Wiebmer w izbie posiedzeń naszych sądowych wyznaczonym oso-

Geffione = Bimmer perfoulid ober burch Bevollmachtigte, wogu ihnen die Juftig= Commiffarten Dilatei und Pigtoffewick porgefchlagen werden, zu melben, wi= brigenfalls fie mit ihren Unspruchen pra, fludirt werden follen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben wird.

Rrotefdin, ben 20. Dctober 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

ardiestacyte illi stateess

biście lub przez pełnomocników, na których Ur. Pilaski i Pigłosiewicz Kommissarze Sprawiedliwości im się wskazuią, się zglosili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn, dn. 20. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Auf ber im 4) Edittalcitation. Pofener Departement und beffen Pleiche= ner Kreise belegenen herrschaft Gora cum attinentiis haften, Rubr. III. Nr. 5. bes Snpothefenbuche, ex decreto bom 17. Juli 1820 für ben Rabian bon Roffudi 6833 Mthlr. 10 Egr., welche ber Befiger ber genannten Gerrichaft Graf Bictor pon Gjolbrefi gemaß bes, por Rotar und Zeugen über bas Perti= nenggut Panienta gefchloffenen Pachtfontrafts vom 6. Juli 1820 gegen Berginfung ju 5 proCent erborgt, und wofür berfelbe die gange herrschaft verpfandet bat.

Das genannte Dotariate = Pacht, und Schuld-Dofument, Die quaft. 6833 Rtfr. In Ggr. betreffend, ift nebft bem biers aber ausgefertigten Sypothefenrefognis fionescheine vom 28. Juli 1820 nach Angabe bes Jabian v. Rofgudi perloren summ protects with said

gegangen.

Die Inhaber Diefer Urfunden und alle, welche an Diefe Forderung Unfpruche gu haben vermeinen, werben aufgefordert, fich bamit in bem auf ben 21. Februs

Zapozew edyktalny. Na maiętności Góra w departamencie Poznańskim i tegoż powiecie Pleszewskím položonév wraz z przynależytościami, Rubr. III. Nro. 5. ksiegi hypotoczney z dekretu z dnia 17. Lipca 1820 r. dla Ur. Fabiana Koszuckiego 6833 Tal. 10 sgr. sa intabulowane, które posiadacz maiętności rzeczoney niegdy Wiktor Hrabia Szoldrski, na mocy kontraktu dzierzawnego o dobra przynależne Panienka przed notaryuszem i świackami dnia 6. Lipca 1820 zawartego, za opłaceniem procentu po 5 od sta zapożyczył i za summe takową całą maietność zastawit admermen erd fieder Inticarted

Rzeczony dokument notaryacki o dzierzawe i wspomnioną summę 6833 Tal, 10 sgr. zdziałany wraz z wykazem hypotecznym z dnia 28. Lipca 1820 r. w téy mierze wydanym, podlug twierdzenia Ur. Fabiana Koszuckiego zaginał, Aton Mark 182

Posiedziciele dokumentów tychże i wszyscy, którzy do summy teyże ar 1835 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Wichmer angesetzten Termine im Sessions = Zimmer des unterzeichneten Landgerichts persönlich oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissionsräthe Piglosiewicz und Pilaski und der Landgerichtsrath Gregor vorgeschlagen werden, zu melden, widrigenfalls ihnen damit ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, und die quaft. Instrumente für amortisier werden erklärt werden.

Rrotofdin, ben 23. Detober 1834. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

pretensye mieć sądzą, wzywaią się aby z takowemi w terminie d nia 21. Lutego 1835 r. przed W. Sędzią Wiebmer w izbie posiedzeń Sądu podpisanego wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników, na których Ur. Ur. Pigłosiewicz, Piłaski i Gregor Kommissarze Sprawiedliwości im się wskazaią, się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie, rzeczone zaś Dokumenta za umorzone uznane zostaną.

Krotoszyn, dn. 23. Paźdz. 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

5) Bekanntmachung. Es soll das in Neu-Lirschtiegel im Mescritzer Kreise unter der No. 126. gelegene, dem Tuch-macher Emanuel Braunaf gehörige, 171 Rthir. taxirte Wohnhaus nebst Stall und einem Feldgarten, im Wege der Execution öffentlich an den Meistbictenden in dem hier am 22. Mai 1835. ansichens den Termine, der peremtorisch ist, verskauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare, ber neueste Sypotheten, schein und die Raufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit, ben 18. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w Nowym-Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 126. leżący, Emanuelowi Braunak sukiennikowi należący, i sądownie na 171 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z staynią i ogrodem polnym, w terminie na dzień 22go Maja 1835. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę, warunki kupna i wykaz hypoteczny naynowszy codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 18. Grud. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 6) Bekanntmachung. Es soll bas in ber Rreie-Stadt Meferit unter ber Do. 47. fonft 52. gelegene, jum Dachlaß ber verftorbenen Schuhmacherfean Grune Beate geborne Diebig gehorige, 1665 Mthlr. 25 Ggr. taxirte Wohnhaus, nebft hofraum, Schuppen und Stallgebaube, einer Scheune, Garten und der Schuh= bankgerechtigkeit, auf ben Untrag ber Erben theilungshalber offentlich an ben Meifibietenden in bem bier am 6. Marg fut. anfiehenden Termine, welcher perem= torifc ift, verfauft werben, wozu wir Raufer einladen, mit bem Bemerfen, bag bie einzelnen Beftandtheile bes Grundfiude auch einzeln gur Licitation fommen.

Die Tare, die Kaufbedingungen und ber neufte hoppothekenschein konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferig, ben 17. Juli 1834.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczba 47. dawniey 52. leżący, do pozostalości zmarléy wdowy szewca. Grune Beaty z Viebigów należący, i sądownie na 1665 Tal. 25 sgr. oceniony, będzie wraz z podworzem, szopą, staynią, stodolą, ogrodem i ławką szewską, na wniosek sukces. sorów, celem podziału w terminie na dzień 6. Marcar. p. wyznaczo. nym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem z nadmieniem, iż działy grunt pomieniony składaiące osobno licytowanemi będą. :

Taxę, wykaz hypoteczny naynowszy i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 17. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Board Charles San Armenta

7) Subhaftationspatent. Das in Zaniemyst sub Mro. 8. belegene, den Anten Thalauschen Eheleuten gehörige Haus nebst Windmühle, gerichtlich auf 480 Mthlr. 10 Sgr. abgeschäft, soll im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Posen im Termine den 2. April 1835 Morgens 10 Uhr in loco Zaniemyst, bfsentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Raufluftige werden eingeladen, ihre Gebote in termino abzugeben.

Patent subhastacyiny. Dom w Zaniemyślu pod No. 8. położony, do małżonków Antoniego Thalau należący wraz z wiatrakiem, sądownie na 480 Tal. 10 sgr. ocenione, ma być, z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, w terminie dnia 2. K wietnia 1835. zrana o 10téy in loco Zaniemyśl naywięcey daiącemu sprzedany.

Ochotę kupna maiący wzywaią się, aby licyta swe w terminie podali.

Tare, Sppothekenschein und Kaufbedingungen konnen in der Registratur ein= gesehen werden.

Schroda, den 19. December 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht,

Taxa, wykaz hypoteezny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Szroda, dnia 19. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

8) Edikealeitation. Gegen ben Tischlergesellen August Heinrich Dorste aus Monneberg haben wir, wegen Beleidigung des Gened'armen Krüger, die siskalische Untersuchung eingeleitet. Der Angeschuldigte hat sich sedach von hier entfernt und wird daher ediktaliter zu dem auf den 5. März 1835 Wormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Wiedemann in unserm Geschäftslokale anstehenden Termine zu seiner Berantwortung über die ihm gemachte Beschulbigung vorgeladen.

Bei seinem Ausbleiben wird in contumaciam mit Abhörung der Zeugen und mit Abschließung der Untersuchung verfahren und angenommen werden, daß er auf schriftliche Defension verzichte.

Bugleich wird bemerkt, daß bei bes gründeter Anschuldigung nach S. 209, 615 und 646 A. L. R. Th. II. Tif. 20. mehrwöchentliche Gefängnißstrafe eintresten wird.

Pofen, ben 20. November 1834. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Zapozew edyktalny. Przeciwko stolarczykowi Augustowi Henrykowi Doerste z Ronneberga, założyliśmy indagacyą fiskalną o obelgę żandarma Krüger. Obwiniony oddalił się iednak ztąd, więc się zapozywa edyktalnie na termin dnia 5. Marca f. o godzinie 10tey zrana przed Referendaryuszem Wiedemann w lokalu urzędowania naszego do tłómaczenia się iego na uczyniony mu zarzut wyznaczony.

W razie niestawienia się z wysłuchaniem świadków i ukończeniem indagacyi zaocznie postąpionem i przyiętem będzie, iż się zrzeka piśmienney obrony.

Przyczem się nadmienia, iż w razie udowodnienia podanych czynów, według §. 209, 615 i 646. P. P. K. Części II. Tytułu 20. kara kilkotygodniowego więzienia nastąpi.

Poznań, dnia 20. Listop. 1834. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Die Lieferung bes fur ben biefigen Festunge-Bau pro 1835. erferberlichen Bauholges verschiedener Urt, foll im Wege ber Gubmiffion an den Mindefferdern= ben verdungen werden. Die Lieferungeluftigen haben gu bem Ende ihre diebfälligen Unerbietungen bis jum 23. Februar c. Morgens 9 Uhr verfiegelt unter Bers mert bes Inhalts einzureichen, worauf Die Eroffnung berfelben in Begenwart ber fich einfindenden Submittenten im Burean der Roniglichen Fortififation bierfelbft erfolgen, und mit ben Mindeftfordernden, infofern beren Auerbietungen überhaupt annehmlich ericeinen, unter ausdrucklichem Borbehalt ber Genehmigung burch bas Ronigl. Allgemeine Rriege = Departement, Die erforderlichen Kontrafte abgejehloffen werden follen. Abschriften der Bedingungen und ber Ueberficht ber gu liefernden Bolger find in gedachtem Bureau unentgelelich zu befommen, und konnen gugleich ju den einzureichenden Enbmiffionen benuft werden. Bugleich wollen die Gubmit= tenten angeben, welche verschiedenen Solger und zu welchem Preife im laufe bes Sabred auf ihren Solgplagen ftete ju haben fenn werden, um den laufenden Bedarf, in fo weit derfelbe fich jest noch nicht in Borand angeben laft, von ben Deindefis fordernden gu entnehmen. Gebote in unbeffimmten Zahlen und Rachgebote, fowohl febriftliche als mundliche, werden nicht angenommen.

Pojen, ben 8. Januar 1835.

## Konigliche Fortififation.

theterzeichnete apprebirte Operatrice empfiehlt sich auf ihrer Durckreise einem boben Aoel und verehrten Publikum in Operationen der Huhneraugen, Frostebeulen, Leichdornen, Warzen, eingewach sener Mägelu. s. w., die dieselbe mit einer solchen Fertigkeit und Geschicklichkeit aussührt, daß man nicht nur von den sonst dabei stattsindenden Schmerzen, sondern auch von der fernetn Besorgniß, daß sich die Uebel se wieder einsinden können, befreit bleibt. Daß die Mirkung ihrer zwecknäßigen Vorkehrungen sich nicht, wie die anderer vermeinten Operateurs, als momentane, sondern als radicale bewährt, beurfunden nicht nur authentische Zeugnisse mehrerer berühmter Männer, sondern auch die von der Zuverlässisseit ihrer Kunst selbst gemachten Ersahrungen. Da dieselbe die Dauer ihres seizigen Ausenhalts nicht bestimmt angeben kann, so ersucht sie diesenigen achtungswerthen Personen, welche von ihrem Dienste Gebranch zu machen geneigt sind, sich durch Adressen, welche von ihrem Dienste Gebranch zu machen geneigt sind, sich durch Adressen an sie baldigst zu wenden. Ihr Logis ist im Gasthofe zum Sichkranz am Wronker-Thor.